a14x

## N = 99.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabende, den 10. December 1825.

Angekommene Fremde bom 6. December 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Wybicki aus Maniecko, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlaszciejowko, Hr. Gutsbesitzer v. Roznowskł aus Golinki, I. in Nro.
243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowski aus Starogrod, I. in Nro.
99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Lubiszewski aus Wierzyn, Hr. Gutsbesitzer v. Kornatowski aus Szrobka, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin von
Broniszow aus Vieganowo, I. in Nro. 168 Wasterstraße; Hr. Kaufmann Meyer
aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsfraße.

Den 7ten December.

Herr Landschafts = Rath v. Koszucki aus Gluchowo, Hr. Landschafts = Rath George aus Fraustadt, I. in Neo. 257 Breslauerstraße; Hr. Landrath v. Mosze cynski aus Wreschen, I. in Neo. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Milenskt aus Fraboszewo, L. in Neo. 186 Wasserstraße.

Mit Genehmigung des Königl. hohen Finang-Ministerii, soll das Stück Forstelland im Jagen 445 Forstbelauf Jesuisterser, Inspektion Bromberg bei Grünau und Nowa = Ereccia belegen, mit dem darauf besindlichen Riefern-Holz-Bestande, bestehend aus

85 Morg. 151 [R. Preuß. (fonst Magdebr.) Holzboden und 5 — 155 — Wege Jusammen 91 Morg. 126 [Ruthen

Za zezwoleniem Król. wysokiego Ministerstwa Finansów ma bydź grunt leśny w linii kwadratowey 445 obrębie leśnym ięziora iezuickie, Jnspekcyi Bydgoskiey, przy Grünau i Nowa-Erekcya położonych, znayduiącym się na nim zapasem drzewa sosnowego, składaiący się z

85 Morg. 151 P. Prus. (inaczéy magd.) gruntu, i

5 — 155 wogóle 91 Morg. 126 □P. dum Berkauf ober zur Bererhpachtung dffentlich an den Meistbietenden ausgesboten werden, wozu wir einen Termin auf den 10. Dezember c. Bormittags um 10 Uhr im Geschäfts = Hause der unterzeichneten Regierung vor dem Forsts meister herrn v. Ernst anberaumt haben.

Die Holzbestands - Nachweisung kann bei ber Konigl. Forst-Inspektion hierselbst

eingesehen werben.

Nach bem Beraußerungs = Plan foll minbestens gezahlt werden

a) beim Berkauf mit Ausschluß ber-Jagb = Nugung

1) für den holzbestand

694 Mthlr. 27 fgr. 11 2 pf.

2) — — Boben 112 Athle. 24 fgr. 4 gf.

Summa 807 Rthlr. 22 fgr. 4 pf. b) bei ber Bererbpachtung exclusive ber Sagd = Nugung.

1) Erbstands = Gelb einschließlich bes Solzbestandes 694 Athlr. 28 fgr.

2) jahrlicher Canon fur ben Boben

6 Athle. 19 fgr. 6 pf. Kauf = ober Erbpachtslustige werden einzgeladen, sich in oben gedachtem Termine einzusinden, und ihr Gebot zu verlaufbaren, zu welchem aber nur diesenigen zugelassen werden können, welche zudor eine Caution von 300 Athle. baar oder in Staats = Napieren zur Sicherheit deffelben niedergelegt haben werden, und erfolgt der Zuschlag nur nach höherer Genehmigung.

Little good pag most little

przez licytacyą publiczną naywięcey daiącemu sprzedany lub wieczystowydzierzawiony, do czego termin na dzień 10. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. w domu sessyonalnym podpisaney Regencyi przed Forsztmistrzem Ernst przeznaczyliśmy.

30

Wykaz zapasu drzewa przeyrzany bydź może w tuteyszey Król. Jnspekcyi leśney.

Podług planu sprzedaży ma bydź

naymniéy zapłacone

a) w razie sprzedaży wyłącznie użytku polowania

1) za zapas drzewa

694 Tal. 27 sgr. 111 fen.

2) za grunt

112 - 24 - 41

Summa 807 Tal. 22 sgr. 4 fen.

- b) w razie wieczysto wydzierzawienia wyłącznie użytku polowania,
- 1) wkupnego włącznie za zapas drzewa 694 Tal. 28 śgr.
- 2) kanonu rocznego za grunt 6 Tal. 19 śgr. 6 fen.

Ochotników kupna lub wieczystodzierzawy wzywamy, aby się na wspomnionym terminie stawili, i licytum swoie podali, do którego iednak ci tylko przypuszczoni bydź mogą, którzy wprzody kaucyą w summie 300 Tal. w gotowiznie lub papierach kraiowych złożą, i nastąpi przybicie dopiero za wyższem zatwierdzeniem.

Die nabern Licitatione = Bedingungen Fonnen gubor in unferer Registratur gu ieber Beit eingesehen werben.

Bromberg ben 26. Geptbr. 1825. Ranigl. Preuß. Regierung II.

Bliższe warunki licytacyjne przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszév każdego czasu.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król. Pruska Regencya II.

### Befanntmadung.

Durch ben bor Gingehung ber Ehe er= richteten Bertrag bom 3ten November b. 3. haben ber Jacob Wieniemeri gu Wieniewo Schrodaer Kreises und bie Marianna geborne Mainsta verwittwete Dowafowefa, die Gemeinschaft bes Ber= mogens und bes Erwerbes in ihrer Che ausgeschloffen.

Posen ben 10. Novbr. 1825. Kanigl. Preufifch, Landgericht.

### Obwieszczenie.

Przez kontrakt przed wniyściem w małżeństwo w d. 3. Listop. r. b. zawarty, Ur. Jakób Wiśniewski w Wiśnie. wie Powiecie Szredzkim i Maryanna z Mainskich wdowa Nowakowska wspólność maiątku i dorobku wswym małżeństwie wyłączyli.

Poznań d. 10. Listop. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

b' iftal=Borlabung.

Bur Liquidation fammtlicher Unfpruche: on bie Umte = Caution bee vormaligen syi do kaucyi za urząd bylego Exe-Grecutore bei bent Friedens - Gerichte gu Rogafen, Rleinaczel', haben wir einen Termin auf ben 7. Marg 1826 frub um 10 Uhr bor bem Landgerichte = Refe= renbarius Rubenburg in unferem Inftruttione = Bimmer anberaumt, zu welchem wir fammtliche unbefannte Glaubiger unter ber Berwarnung vorladen, bag

Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretenkutora Sadu Pokoiu w Rogoźnie Kleinaczek wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Marca 1826. zrana o godzinie to przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w izbie instrukcyiney Sądu naszego. na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zasie bei ihrem Ausbleiben ihrer Anspruche an biese Dienstfaution für verlustig er= klart und nur an die Person des ehemaligen Executors Rleinuczek werden ver= wiesen werden.

Pofen ben 7. October 1823. .... Konigl. Preuß. Landgericht.

ernations of Wierzyolell, Morry

pozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi oddaleni i iedynie do osoby byłego exekutora Kleinuczek przekazanemi bydź maią.

Poznań d. 7. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Nachbem ber Johann Diehmener von feinem Umte als Executor bei dem Friebenegerichte zu Samter mit Penfion ent= laffen worden ift, fo werden alle biejeni= gen Pratendenten, welche an benfelben aus beffen Umtöfuhrung herruhrende Forderungen zu haben vermeinen, und fich beshalb an feine Caution halten wollen, hierdurch vorgelaben, folche in bem, am 24. Januar 1826 vor bem Landgerichts = Referendarius Rubenburg Vormittags um 10 Uhr in unserem Partheien = Zimmer anftebenben Termine anzumelben und gehörig mahrzunehmen widrigenfalls fie ihrer Unspruche an die Caution verluftig geben, und blos an bie Person bes Biehmener und beffen fonftiges Bermogen verwiesen werben follen.

Pofen ben 9. Ceptember 1825.

instance devenousive

Poznań d. 3. Pazdz. 1825.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Jan Viehmeyer od swego urzędu iako exekutor przy Sądzie Pokoiu w Szamotulach z pensya uwolnionym został; przeto wszyscy ci, którzy do niego z iego urzędowania pochodzące pretensye mieć mniemaią, i kaucyi iego trzymać się chćą, ninieyszém zapozywaia się, aby takowe w dniu 24. Stycznia 1826. przed deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Rüdenburg zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyjnéy zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie swe pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby lub iego maiatku odesłani zostaną.

Poznań dnia 9. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

united by the control of the control

Edictal = Citation.

Ueber den Nachlaß bes, am 3. Januar diefes Jahres verstorbenen Erbherrn der Guter Turkowo, Nepomucen b. Lutomöki, ist heute Mittags um 12 Uhr der Concurs eröffnet worden.

Es werden daher alle biejenigen unbefannten Glaubiger, die Unspruche an ben Nachlaß haben, hiermit vorgelaben, fich in bem, gur Unmelbung und Ausweisung ihrer Unspruche vor bem Depus tirten Landgerichterath Bielefeld in un= ferem Partheien = Bimmer auf ben 25. Februar f. 3. Bormittage um 9 Uhr angesetzten Termine perfonlich ober burch gesetlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, die Dichterschienenen follen mit ihrer Forde= rung an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Ehehaften an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an hiessigem Orte an Bekanntschaft fehlt, werben die Justiz-Sommisarien Weißleder Bon und Lukaszewicz als Mandatarien in Vorschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und denselben mit Insformation und Vollmacht versehen können.

Posen den 3. October 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w dniu 3. Stycznia r. b. dziedzica dóbr Turkowa Nepomucena Lutomskiego dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy pretensye do pozostałości tey maia, aby się w terminie do posiadania i wykazania swych pretensyina dzień 25. Lutego 1826. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld, w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwołonych stawili, pretensye swe podali, i rzetelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w tey mierze przeciw innym wierzycielom nakazane zostanie milczenie. Tym wierzycielom którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą, i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, Weissleder, Boy i Łukaszewicza, z których iednego obrać i w informacyą i plenipotencyą opatrzyć moga.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825-Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal-Citation

Auf die von der Erneffine Maller ge= Borne Neumann ans Ctobuice, wider ihren Chemann, ben 2Baffermuller Jacob Muller, der feine Frau ju Popowo int April 1813 boslich verlaffen hat, me= gen Chescheidung unterm 6. Mai c. angebrachte Rlage, haben wir einen Termin gur Beantwortung ber Klage und Inftruction ben Gade auf ben 25 ften Februar 1826. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte= Referendarind Rudenburg in unferem Gerichte = Schloffe angefett, und laben bagu ben, feinem Augenthalte nach unbekannten Jacob Muller hiermit bffentlich bor, in bem Termine perfonlich ober burch einen gefetilich gulaffigen Bevoll= machtigten gu erfcheinen, Die Rlage gu beantworten, und Beweismittel beigubringen und anzugeben, widrigenfalls nach bem Untrage ber Rlagerin Die Che getrennt, der Berflagte fur ben allein schuldigen Theil erflart und in Die Ches fcheibunge, Strafe verurtheilt werden foll.

Bu Mandatarien werden bem Beflagten die Jusitz-Commissarien Bon, Hoper und Guderian in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Information und Bollmacht zu versehen sind.

Posen ben 20 October 1825. Sonigl. Preuß. Landgericht.

ged r dola Siemiańskiego w tv.

sericht Machowic na dn' zieM

Zapożew Edyktalny.

Na skarge przez Ernestynę Müllerowa z Neymanów z Stobnicy, naprzeciw meżowi swemu Jakubowi Mullerowi młynarzowi, który swoią žonę w miesiącu Kwietniu 1813 roku w Popowie zlośliwie opuścił, względem rozwodu pod dniem 6. Maia podaną, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skarge i instrukcyi sprawy na dzień 25. Lutego 1826 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sadu Ziemiańskiego Referendaryuszem Rüdenburg w naszym Zainku sadowym, na który Jakuba Müllera z mieysca mieszkania swego niewiadomego, ninieyszym zapozywamy publicznie, aby się osobiście lub przez Pelnomocnika prawem dozwolonego stawił, na skargę odpowiedział i dowody podał i złożył, w przeciwnym zaś razie podług wniosku Powodki małżeństwo rozłączone, Pozwany za samowinną stronę uznany i na skarge rozwodową wskazany bydź ma. Na Mandataryuszów proponuiz się Kommissarze Sprawiedliwości Boy, Hoyer i Guderyan, którzy należytą informacyą i plenipotencyą opatrzeni bydź maią.

Poznań d. 20. Październ. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Chictal=Borladung.

Auf Uzarzewo cum anineptiis Schrobaer Kreises haften ex obligationes vom 19. Juni 1801 für das Generals Depositorium der ehemaligen Regierung Richt. III. Nro. 2. 26,666 Athlen 169gs. nebst Zinsen, welche von dem Königk Landgerichte zu Vosen, am 21. Mai 1819 dem Königk. Landgerichte zu Franstadt statt Zahlung am die Nitscher Kaufgelder-Masse überwiesen worden.

hiervon hat bas Konigl Landgericht zu Fraustadt am 8. April 1820 bem jubifden Raufmann Salomon David Birfch= feld in Liffa als Ceffionar bes Staats: ministere Freiheren von Malgahn ex cessione vom 24, Mary 1813 mid bie= fer ale Ceffionar bes Carl Stanislans bon Unruh ben Reft bes ihm cebirten Capitals von 4100 Mthlr. mit 654 Rthlie 2 ggri 32 pf. nebst Zinsen zu 5 proCent feit Kohannis 1816 und 1025 Athlr. ale die ihm von den cedirten 4100 Mthle. feit Johnmis 1810 bis Johannis 1816 gebuhrenden Binfen überwiesen, und find ben ber Dbligation bom Toten Juni 1801 und von dem bom 27. Juni 1801 über bie geschehene Gintragung angeferfigte Supotheken = Recognitions= Schein, bon ber Ausgahlungs = und Quittungs - Berhandlung bom 25. Juni 1801 über das Kapital veny 26,666 Athlr. 16 ggr. von der Ceffion des Ro= niglichen Landgerichts zu Dofen vom 21. Mai 1819 und ber bes Konigl. Landge= richts zu Fraustadt vom 8. April 1820 bei bem gebachten Konigl. Landgericht

Zapozew Edyktalny.

Nan dobrach Uzarzewie z przyległościami w Powiecie Szredzkim, znayduje się z obligacyi z dnia 29. Czerwca 1801 dla Depozytu generalnego byłey Regencyi Rubr. III. No. 2. kapital 26,666 Tal. 16 dgr. z prowizya, który przeztutewszy Król. Sad Ziemiański dnia 21. Maia 1819. Król Sądowi Ziemiańskiemu w Wschowie w mieysce zapłaty do massy summy szacunkowey Dobr Nielaszkowa przekazanym został. Z tego Król. Sad Ziemiański w Wschowie na dniu 8. Kwietnia 1820 kupcowi Salomono+ wi Dawidowi Hirschfeld w Lesznie iako Cessyonaryuszowi Ministra de Maltzahn z cessyi z dnia 24. Marca 1813 i ten iako Cessyonaryusz Karola Stanisława de Unruh reszte mu ustapionego kapitalu 41 oo tal. w kwocie 654 tal. 2 dgr. 32 den. z prowizyami po 5 od sta od St. Jana 1816 i 1025 tal. przypadłe od tych cedowanych 4100 tal, od S. Jana 1810 až do S. Jana 1816 prowizye przekazał i z obligacyi tey z dnia 19. Czerwca 1801 i z attestuerekognicyinego hypotecznego wypłaty i kwitu protokulu z dnia 27. Czerwcz 1801 względem kapitalu 266660 tale 16 dgr. z Cessyi Król. Sadu Ziemiańskiego Po. znańskiego z dnia 21. Maia 1819 i Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 8. Kwietnia 1820. przez rzeczony Król. Sąd Ziemiański w Wschowie na dniu 10. Maia 1820

zu Fraustabt vom 10. Mai 1820 vibismirte Abschriften als selbstständige Documente zum Nachweise des Eigenthums der überwiesenen Summen gefertigt worben, diese sind jedoch verloren gegangen, diese Documente sollen nunmehr amortisirt werden.

Es werben baber alle biejenigen, wel= de ale Gigenthumer, Pfand- ober Briefe= Inhaber Unfpruche an biefe Documente ju machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 15. Februar 1826 bor bem Landgerichtsrath Brufner Bor= mittage um 9 Uhr in unferem Inftruttionszimmer anftebenben Termine, ent= weber in Perfon ober burch gefeiglich gu= taffige Bevollmachtigte, wogu ihnen ber Landgerichterath Boy, Juftig. Commiffa= rind Guberian und Juftig = Commiffarius v.Przepalfowefi in Vorschlag gebracht wer= ben, zu erscheinen, und ihre Unspruche an bie gedachten Documente nachzuwei= fen, bei ihrem Ausbleiben aber gu ge= wartigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an diefe Poft und bie gebachten Documente praclubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Umortifation und Lofchung biefer Poft verfahren werden wird.

Pofen den 5. Nvember 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

kopie wierzytelne iako Dokumenta dla udowodnienia własności przekazanych summ wygotowany został, te iednakowoż zaginęły. Dokumenta te teraz amortyzowane bydź maią.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, zastawnicy, lub zaassygnowani pretensye do tychże dokumentów mieć mniemaia, aby sie w dniu 15. Lutego r. pr. o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem S. Z. Brükner w na. szey izbie instrukcyiney wyznaczo. nym terminie osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomo. cników na których Sędzia Boy, Kommissarz Sprawiedliwości Guderyan i Kommissarz Sprawiedliwości Przepałkowski proponuią się stawili iswe pretensye do tych dokumentów udowodnili, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się moga, że z swemi pretensyami do summ cedowanych i rzeczonych dokumentów prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem zostanie, a amortyzacya i wymazanie kapitalu tego nastapi.

Poznań d. 5. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage ju Mro. 99. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Den io. Januar 1826 Bormitztage um il Uhr werden in unserem Parztheienzimmer burch ben Referendarius Müller mehrere filberne Geschirre und einige goldene Ringe bffentlich meistbieztend verkauft, wozu Kauflustige eingelazben werden.

Posen den 25. November 1825. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Dnia 10. Stycznia 1816. o godzinie 11. zrana w naszey izbie instrukcyjne przez Referendaryusza Müller różne śrebra i złote pierścienie publicznie więcey daiącemu przedawane będą, na co ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań dnia 25. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Publifanbum.

Das im Krotoschiner Kreise bei Dobrzyce im Jedicner Hauland belegene, zur Herrschaft Klonowo gehörige Grundstück Nro. 21, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, einem Pferde- und Vichstall nebst einem Wagenschuppen und 15 Morgen Acker mit Einschluß eines wenigen Wiesewachs, auf 311 Athlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt, soll auf Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 7. Marz 1826. vor bem Depuztirten herrn Kammer = Gerichte - Affessor Schrötter angesetzt, wozu wir Kauflustizge und Besitzstähige hiermit vorladen.

Rrotoschin den 31. October 1825. Ronigl, Preuß. Land = Gericht.

### Obwieszczenie.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszyńskim przy Dobrzycy na hofendrach Izbicznych położone, do dominium Klonowa należące, pod
Nro. 21. położone z domu, stodoły,
stayni, obory, wozowni i 15 morg
roli, tudzież z kawałka łąki składaiące
się, na 311 Tal. 20 śgr. sądownie
otaxowane, na wniosek wierzyciela
w drodze subhastacy i konieczne y naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 7. Marca 1826. przed Deputowanym naszym Assessorem W. Schroetter, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 31. Październ. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

and westerness and the testitute organisations premieday who it was ed if me I am De Lover - Townshiper , which ich exappanies , with the

Subhaftatione Patent.

Das im Krotofdiner Kreise im Dorfe Rromolice unter Dro. 2: belegene, bem Peter Robafowsfi zugehörige Bauergut nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 650 Mthlr. gewürdigt worden ift, foll im Wege ber nothwen= bigen Subhaftation Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben bertauft merben. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 16. Februar 1826. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Geren Landgerichterath Boretius anberaumt, ju welchem wir benisfähige Kaufluftige biermit einlaben.

Krotoschin den 14. November 1825.

Ronigl, Preußisches Landgericht. - below ribilitary procedulity podes

te statement, if w razica. and the secretary of the state of the secretary

the stage nayments thinker

rate and least tex top sallow of the

Patent Subhastacyiny.

W Powiecie Krotoszynskim w wsi Kromolicach pod Nro. 21. položone Piotra Robakowskiego własne gospodarstwo z przyległościami, które sądownie na 650 tal. oszacowane zostalo, ma w drodze subhastacyi dla zaspokoienia długów publicznie więcéy daiącemu bydź sprzedanem.

W celu tym wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 16. Lutego 1826. r. rano o godzinie 10. w tuteyszym lokalu sądowym przed Deput. Sędzią W. Boretius, na który zdolność posiadania i ochote kupna maiących ninieyszym zapozywamy.

Krotoszyn d. 14. Listopada 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański, wa miański, wa w word w

ann Brotofoll su berbargein, mit ber

11.2 mi had syntherenerally anticholed.

decarcing only the distance two College Land of the college and the college and the

belegene ben Douphrins von Grabstis Powiecie Pleszewskim polożonemi. ichen Erben gehörige Gint Biccion, burch do sukcessorow niegdy Onufrego bie Berfügung vom 13. November 1823 Grabskiego naležacemi, urzadzedie Gubhastation verfügt worden, fo niem z dnia 13. Listopada 1823. werden die ihrem Wohnert nach unbes subhastacya zadecydowana została fannten Glaubiger, namentlich: przeto wzywaią się ninievszem

i v. Labezonellapi wange va rasim mianowicie: Beserven Trezeldickiego Adwoken, p. 1.

Evictal: Citation. Zapozew edyktalaying Maddem über bas im Meschner Kreise Gdy nad dobrami Wieczyn w 1) die Josepha don Dabrita verwitt, wszyscy z mieysca zamieszkania no gewesene bi Grabeta, jest verbel, swego niewiadomi wierzyciele, a

- 2) bie Marianna v. Godlewefa;
- 3) der Probst Meteleli;
- 4) bie zwei von Uminstifden Bruber, Cobne ber verwitt. Staroffin von Uminefa; und

5) ber Euftachine v. Grabefi; hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 23. Februar 1826. Bor: mittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichts = Rath Geren Rufchte jum Berfauf gebachten Gutes angesetten peremtorischen Termin entweber in Perfon ober burch gesetzlich zuläffige Bevoll= machtigte gu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderungen umfrand= lich anznzeigen, die Documente, Brief-Schaften und fonstigen Beweismittel bas ruber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nothige jum Protofell ju verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag im Fall bes Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht mur ber Zuschlag ertheilt, sonvern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= idillinge, die Lofdung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausge= benben Forderungen, und zwar ber Testern ohne daß es zu diesem Zweck ber Production ber Juftrumente bedarf, verfügt werben wird.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierfelbst an Befanntschaft feblt, ben Juftig = Commiffions = Rath Pigloffemict, bie Juftig = Commiffarien Panten und Mitschfe und ben Abvocaten Trembinskiego Adwokata, na Pek-

1) Ur. Józefa z Dabeckich, była owdow. Grabska teraz zamęžna Łabczyńska;

2) Ur. Maryanna Godlewska;

3) Ur. Metelski Probosecz;

4) W. W. Bracia Uminscy, Synowie owdowiałey Starościny Uminskiev, i

5) Ur. Eustachius Grabski; aby w terminie zawitym dnia 23. Lutego 1826. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub w wypisie wierzytelnym złożyli, i co potrzeba do protokulu podali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nie tylko przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz też po sądowem złożeniu kupna pieniędzy wymazanie wszelkich zapisanych, tudziesz prózno wychodzących czyli spada. iacych pretensyi, a ostatnich bez produkowania w téy mierze instrumentów, zadecydowaném zostanie.

Na reszcie wierzycielom tym którzy w osobistem stawaniu doznaią przeszkody, lub którym tu schodzi na znajomości Ur. Pigłosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości. Ur. Ur. Panten i Mitschke Kommissarzy Sprawiedliwości i Ur.

von Trembindbi als Bevollmächtigte in Borfchlag, von denen sie sich einen zu erwählen, umd denselben mit Vollmächt und Information zu versehen haben werden.

Rrotofchin ben 24. Nobember 1825. Abnigh Preuf. Landgericht.

by als Managole do ion and as a suri ingingerapskaist docieta for the Santa a shapped Delegowan as Sachse Selbla Zisminiskin w

nomocników przedstawiamy, z których iednego sobie obrać i w plenipotensyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1825, Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

antening translate made the

-4216 Tonimica Snothern affection of

a consider that of equipme antimodes per-

Cubhaffations = Patent.

able festeskoyiney wyana and

Das in ver Stadt Oftrowo unter Mr. 147 belegene, ben Carl Walvesschen Gbefechen Gebeiden, auf ton Athle. gestichtlich abgeschähte Gemodsück, bestehend ans einem Wahltanse nebst Stall und Garten, soll auf ben Autrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Defitsfähige Rauflustige werden eingelaben, fich in bem auf ben i 1. Marz a. f. Bormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichtstrath Roquette anderaumten Bietunge-Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin ben 17. Movember 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

DEAT PROSERVE VIEW ROOM THE

167 Est participation of

and a Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Ostrowie pod Nrol 147. położona, do malżonków Waldek mależąca, na Tal. 197 sądownie oceniona a składaiąca się z domostwa wraz z staynią i ogrodem, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wzywamy przeto cheć kupna i zdolność posiadania mających, aby się wterminie na dzień II. Marca I. p. przed Deputowanym W. Sędzia Roquette stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Listopada 1826. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Addition to a second bond produce decimal and a consideration of the con

the state of the same of the s

Borlabung unbekanhter Erben.

Das unterzeichnete Konigl. Lanbaes richt forbert Die unbefannten Erben bes am 1. Februar 1807 ju Roften verftor= benen ehemaligen Biceregenten Johann bon Rogioromefi hierdurch auf, in bem ju ihrer Ausmittelung und Legitimation auf ben 6. Ceptember 1826. por bem Deputirten Landgerichterath Sachfe in unferem Inftructions = Bimmer hier= felbft auftehenden Termine entweder per= fonlich ober burch legitimirte Bevollmach: tigte ju erscheinen, und bis babin ober in bemfelben bie, ihre Legitimation als Erben begrundenben Dofumente beign= bringen, benn melbet fich bis babin Diemand, fo mirb ber Dachlag bes bon Rogieroweti bem Rideo ale herrnlofes Gitt gur freien Disposition verabfolgt werben, und ber nach erfolgter Praciufion etwa fich noch melbende Erbe, alle handlungen und Dispositionen bes Fid= cus in Aufehung Diefes Nachlaffes auguerfemmen und zu übernehmen, verpflich= tet, bon ibm Rechnungslegung ober Er= fat ber gehobenen Rugungen gu fordern nicht berechtigt, vielmehr berbunden fein, fich lediglich mit dem, mas alebann noch von ber Erbichaft vorhanden iff , an begnügen.

Frauftadt den 20. Deteber 1825.

Zapozwanie niewiadomych sukcessorów.

Podpisany Krolewski Sad Ziemiań. ski wzywa ninieyszem niewiadomych sukcessorów w dniu I. Lutego 1807. w Kościanie zmarłego Jana Koziorowskiego byłego Vice Regenta, ażeby się wterminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 6. Września a. f. przed Delegowanym Ur. Sachse Sedzia Ziemiańskim w naszéw izbie instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i aż do takowego lub w nim dokumenta ich legitymacya iako sukcessorów udowodniałace złożyli, gdyż ieżeliby się aż dotad niktnie zgłosił, pozostałość rzeczonego Koziorowskiego iako rzecz niemaiaca właściciela fiscus do wolney dyspozycyiodbierze, asukcessor po nastąpioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia fisci względem teyże pozostałości przyznać i przeiąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie maprawa, owszem iedynie z tem kontentować się będzie winien, co na tenezas z pozostałości ieszcze pozostalo.

Wschowa d. 20. Paździeru. 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Der Gutebefiger Joseph Raphael von Kurcewski und das Fraulein Thetla von Stablemefa, haben in bem am 24. Dcto= ber o. unter fich errichteten gerichtlichen Checontract die Gutergemeinschaft aus= geichloffen, welches nach &. 422 Tit. II. bes Magemeinen Landrechts hiermit gur Renntniß bes Publikums gebracht wird.

Fraustadt ben 10. November 1825. Ronigl Preuß. Land gericht. Obwieszczenie.

W. Jozef Rafal Kurcewski dziedzic i Wna Tekla Stablewska w kontrakcie przedsłubnym dnia 24. Października r. b. pomiędzy soba zawartym wspelność maiatku wyłaczyli, co się stosownie do przepisu 6. 422. Tit. I. Części II. P. P. P. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Listopada 1825. Królewsko Pruski Sad Ziemiański:

Bekanntmachung.

Es wird bem Publico hiermit zur allgemeinen Renntniff gebracht, bag bie Graf v. Raldreuthschen Cheleute, ber Friedrich Wilhelm Emil Graf v. Rald= reuth, Erbherr auf Rablin und Rogmin, und Juliane Friederife Louise Benriette, geborne von Stedjow, bie Gemeinschaft ber Guter mittelft Bertrages vom gten Buli 1825 unter fich ausgeschloffen ha= ben.

Rrotofdin ben 24. October 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadamości, iż małżenkowie Kalkrenth a mianowicie Fryderyk Wilhelm Emil Hrabia Kalkreuth dziedzio maietności Radlinskieg i Kozminskiey i Juliana Fryderyka Loniza Henrietta urodzona Stechow, podług układu z dnia 2. Lipca 1825 wspólność majątku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 24. Październ. 1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański-

Subhaftations = Datent-

Das unter unferer Gerichtsbarkeit Bei ber Stadt Inowraciam befegene ablis ktorg dominium directum do fiskus

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcya naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad de Gut Rombino, woven bem Flecus bas Dbereigenthum gufiebet, und welches 16754 Mthlr. 28 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll auf Gefahr und Roffen bee Adjudicators, Friedenerichter Wruflewefi, ber bas Meisigebot nicht gang eingezählt bat, offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und die Bie= tungs = Termine find auf

ben 14. October b. J., und ber peremtorische Termin auf ben 16. April f. 3.7 por bem herrn Landgerichterath Robler

Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Macbricht befannt ge= macht, bag in dem letten Termin bas Grundfluck dem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden foil, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeber Beit in unferer Registratur eingefeben werben

Bromberg ben 26. Mai 1825. Ronigl. Preufifch. Landgericht.

należy i która według taxy sądownie rewidowaney hat Talarow 16,754 nach der revidirten gerichtlichen Tape auf igr. 28 szel. 4 lest ocenions, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż zo. stała przysądzoną, i pluslicytum zupelnie niezapłacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia z. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie. nieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. To bic Gredions bic Onrodes

W przeciągu Arech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. A day a PagindA

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subjacions Patent

The section of the se and the department of the desired

### Ebictal = Citation.

Ueber die Raufgelder des im Mogistner Kreise belegenen Guts Wolaczemuiewsta, ift am 17. Detober c. bas Liquidations= Berfahren erbiffnet worben.

Es werden baber alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an bas ge= dachte Gut irgend einen Real=Unfpruch zu haben bermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens in bem auf den 15. Mart 1826. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Affeffor v. zur Dablen anberaumten Termine gu erscheinen, ihre Forberungen gu liquidi= ren und nachzuweisen, widrigen = und ausbleibendenfalle aber gu gewartigen, daß fie mit ihren Anspruchen an das Gut praclubirt und ihnen bamit ein emiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 17. Detober 1825.

Ronigl, Preuß, Land=Gericht.

Zapozew Edyktalny,

Względem summy szacunkowey wsi Woliczewuiewskiey w Powiecie Mogilinskim położorey został na dniu 17. Pazdziernika process likwidacyiny otworzonym, wzywaią się tedy wszyscy nieznani wierzyciele, którzy do wspomnionév wsi iakiekolwiek mniemaią mieć realne pretensye, azeby się wprzeciągu 3 miesięcy a navpóźniey w terminie dnia 15. Marca 1826. zrana o godzinie o przed Deputowanym Assessorem Ur. v. zur Mühlen w Sali posiedzeń naszych odbyć się maiącym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczoney iwsi prekludowanemi zostana i wieczne im milczenie w téy mierze, tak w zględem nabywcy oneyże iakoli względem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazanem bedzie.

Gniezno d. 17. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki. Subhaftations : Patent.

a real characteristic / face

de Magil sta

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise in ber Stadt Rempen unter Mro. 27 belegene, bem Scheje Selbstmann gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wahnhause nebst Stallung und Vrennerei, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 7787 Athle. 6 fgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege ber Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu diefem Behufe haben wir die Bies

tungstermine auf

ben 15. December c., ben 15. Februar 1826., und ben 20. April

Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Kraywdzinski in unferem Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir Kauflustige, welche besitzfähig sind, hierdurch vorlaben.

Rrotoschin ben 5. September 1825. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Sold and the first from the

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym, powiecie Ostrzeszowskim, mieście Kempnie pod Nr. 27. położona, do Scheye Selbstmann należąca, a składająca się z domostwa wraz z staynia i gorzalnią, która podług taxy sądowéy na Tal. 7787 śgr. 6 ocenioną, w drodze subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Grudnia r. b. dzień 15. Lutego 1826. i dzień 20. Kwietnia 1826.

o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Krzywdzinskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych stawili.

Krotoszyndnia 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das allhier in ber Kirchengasse unter Rrv. 274 belegene, bem Schneibermeister Johann Schniege eigenkhümlich zusgehörige Wohnhaus nebst Hofraum, welches gerichtlich auf 150 Athr. gewürzbigt ift, soll im Dege ber nothwendigen Subhasiation verfauft werden.

In Gefolge bes uns von dem Königl. Hochlöblichen Landgericht zu Frausiadt gewordenen Austrags, haben wir daher einem peremtorischen Sietungs « Termin auf den 20. Januar 1826. Bormitztags um 9 Uhr in unserem Geschäfts: Locale angeseht, und laden zu demselben diesenigen Kauslussisch, welche die erforderlichen Besiche und Jahlungesähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Bersicherung ein, daß der Meistbiestende den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Taxe iff in unserer Registratur täglich einzusehen, bagegen werden bie Kaufvedingungen im Termine eröffnet werden

Lojanowo ben 21. October 1825. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w Bojanówie w ulicy kościelney pod liczbą 274 położony, sławetnego Jana Schniege dziedzicznie własny, wraz z podwórkiem który sądownie na 150 tal. iest oszacowany, ma bydź torem konieczney subhastacyi sprzedany.

W skutek udzielonego nam upoważnienia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc do odbycia licytacyi termin na dzień 20. Stycznia 1826 przedpołudniem o godzinie 9. tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna maiących, którzy potrzebne przymioty nabywania i płacy okazać są w stanie, z tem zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa może bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzaną, warunki kupna w terminie ogłoszone będą.

Boianowo d, 21. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent. Auf ten Antrag eines Glaubigers foll bas bem Luchmacher Samuel Berberg jugeborige, von Fachwerk erbaute, Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela ma bydź dom mieszkalny Samuela Herberg sukiennika własny wryglowkę wystamic Schindeln gebeckte und zu Punich unter Mro. 135. belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches laut ber gerichtlichen Tope auf 294 M. bl. 15 fgr. gewürdige ift, im Wege ber nothwenbigen Subhastation öffentlich verkauft

Werben.
Wir haben baher im Anftrage bes Königl. Hochlobl. Lant gerichts zu Frausstadt einen peremtorischen Bierungsztermin auf ben i 5ten Februar k. I Bormlerags um 9 libr in unserm Gerichtszimmer angesetz, und laden zu bemfelben nur blejenigen Kaussusstigen, welche durch die erforderlichen Bisse, und Zahlungsfähigkeiten sich anszuweisen im Stande sind, mit der Versicherung ein, daß der Meistbiezende den Zuschlag gewärtigen kann, wenn sonst keine gesehlichen Hindernisse eintreten.

Die Raufbedingungen werden im Termine eroffnet, und tie Tage kann täglich in unserer Megiftratur eingesehen

werben.

Bojenowo ben 5. Dezember 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wiony szkudlami pokryty w Poniecu pod liczbą t35 położony wraz z przy ległościami, który wedle taxy sądowéy na 294 Tal. 15 śgr. iest oszacowany, torem koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedany.

Wyznaczywszy więc w poleceniu Królewsko Przesw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia, licytacyi termin zawity na dzień 15. Lutego r. p. przedpołudniem o g. godzinie tu w izbie sądowey zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna maiących, którzy co do potrzebnych przymiotów posiadania i płacy wykazać się są w stanie, z tem zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakiekolwiek prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo dnia 5. Grudnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Der zum Peter Maciejewökischen Nach= laffe gehörige, hiefelbst sub Nro. 572. auf der Wilhelmöstraße belegene Gasthof Obwieszczenie.

Oberza pod trzema koronami do pozostałości Piotra Maciejewskiego należąca, tu w Rawiczu na ulicy Wilzu ben brei Kronen, soll auf ben Antrag eines Gläubigers auf drei nacheinander folgende Jahre meistbietend verpachtet werden, und wir haben hiezu einen Termin auf den 25sten Januar a. f. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Justiz-Alfessor Rutner anberaumt, zu welchem wir Pachtlustige hiermit einladen.

Rawicz ben 21. Oftober 1825.

Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

helmowskiey pod Nro. 572. stoiąca, ma bydź stosownie do wniosku wierzyciela iednego na trzy po sobie idącelata, naywięcey daiącemu wydzierzawiona; tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Stycznia r. p. godzinę 9, zrana przed Ur. Kutzner Assessorem Sprawiedliwości, do którego ochotę do dzierzawy maiących ninieyszym wzywamy.

Rawicz dnia 21. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# de gixit count de la care de la c

there ay periods and

Das zu Riebel unter Nro. 22 belegene, ber Wittwe Wroblewska zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stall und Hofraum, so wie einem hinter dem Hause belegenen Grabe-Garten, welches alles gerichtlich auf 173 Mthlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden ist, soll zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Meseritz, im Wege der nothwendi en Subhastation an den Meistbietenden verfaust werden.

Bu diesem Ende haben wir einen Bietunges Termin auf ben 24. Februs ar 1826. Bormittage um 9 Uhr hiers selbst angesetzt, zu welchem wir besitz

### Obwieszczenie.

Należąca wdowie Wroblewiczowéy nieruchomość, w Kębłowie pod Nro. 22 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego, chlewa, podwórza i przyległego ogrodu warzywnego, która ogółem na Tal. 173 śgr. 22 fen. 6 sądownie otaxowaną została, stósownie do zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą koniecznéy subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W celu tym, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 24. Lutego 1826. przed południem o godzinie gtey tutay w lokalusądowym, na który ochotę kupna und zahlungsfähige Kauffustige hierburch

Molifiein ben 31. October 1825. Abnigl, Preuß. Friedensgericht. maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 31. Paździer. 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

### Bekanntmachung.

Der hiefige Kaufmann Jacob Lewin Casper, hat in dem mit seiner Braut, der Wittwe des Cantor Ihig Hirsch gesborne Beile Burg, unterm 28. Juli c. vor dem Königl. Kammer = Gericht zu Berlin geschlossenen Shevertrag, die Gesmeinschaft der Güter ausgeschlossen, welsches hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filebne ben 12. October 1825. Ronigl. Preuf. Friebenegericht.

### Obwieszczenie.

Tuteyszy kupiec Jakob Lewin Kasper wyłączył, podług zawartey pod dniem 28. Lipca r. b. w Królewsko Pruskim Sądzie Kameralnym w Berlinie intercyzy przedślubney, z swoią polubioną, z domu Veile Burg owdowiałą Kantor Itzig Hirsz, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Wieleń d. 12. Październ. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Stedbrief.

Der wegen Diebstabl verhaftet gewesfene Tagelbhner Gottfried Siedler, 38 Jahr alt, aus Grube bei Zirke gebürtig und zulest in Bieganowo wohnhaft, ist ber Anzeige bes Königl. Friedensgerichts hierselbst zufolge bei seiner Ablieferung

List gonczy.

Obwiniony o kradzież Gottfried Siedler wyrobnik, 38 lat stary, z Grobi pod Sierakowem rodem, na ostatku w Bieganowie zamieszkały, zbiegł podług doniesienia tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoiu przy od-

an bas hiesige Polizei = Directorium listiger Weise entwichen. Da uns an der Habhastwerdung dieses Berbrechers sehr viel gelegen ist, so ersuchen wir sammtliche Königl. Militair = und Sivil-Behorben, auf denselben streng Acht zu haben und ihn im Betretungsfalse unter sicherer Begleitung an uns abliesern zu wollen. Ein besonderes Signalement des Flüchtlings war nicht herbeizuschaffen.

Posen den 5. December 1825. Königl. Preuß. Inquisitoriat. stawieniu go tuteyszemu Direktorium Policyi. Gdy na schwytaniu tegoż obwinienego wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby na tegoż baczną miały pamięć, i w razie zdybania go, pod pewną strażą nam nadesłać zechciały.

Dostatecznieyszego opisu zbiega podać nie możemy.

Poznań dnia 5. Grudnia 1825. Król, Pruski Inkwizytoryat,

The same of the state of the

THE TRUE WHEN SOME STREET

Bekanntmachung.

reference and the second

Der anf Poogorze besindliche, biese ber von den Ulanenpferden gebrauchte sogenannte Schuppen und die am Wronkerehor besindliche, bisher von der Militairwacht im Gebrauch gewessene Wohnstube, sollen vom 1. Januar k. J. ab, auf 3 Jahre zum anderweiten Sebrauch verm'eiter werden. Der desfallsige Licitationstermin ist auf den 15 ten Dezember d. J. Vorsmittags um 11 Uhr auf dem Rathshause anderaumt und werden miethes, lustige Interessenten hierdurch aufgesfordert, in solchem zu erscheinen und ihre Gebote zu verlautbaren.

Pofen den 25. November 1825. Der Oberburgermeifter.

### Obwieszczenie.

Staynia kamelaryina szopą nazywana, dotąd przez kawaleryą używana, na ulicy Podgórnéy położona, niemniey mieszkanie w bramie Wronieckiey, wypuszczone bydź maią od I. Stycznia 1826. na trzy lata w dzierzawę. Termin licytacyi wyznacza się na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie II. przed południem w biorze władzy podpisaney, na który maiących chęć podięcia rzeczoney dzierzawy wzywasię.

Poznań dnia 25. Listopada 1825.

Nadburmistrz.

Bekanntmadung.

Das auf ber Breslauerstrafe bem Obwieszezenie. Bachthause gegenüber belegene maffire Dom celny przy Wrocławskiey ebemalige Thorfdreiberhaue, foll im ulicy na przeciw odwachu sytuowany Wege eines offentlichen Ausgebots meiftbietend verlauft werden. Dogu ney licytacyi sprzedany. lit auf den toten Januar f. J. Bormittogs um 10 Uhr im Giffions, na dzien 10. Stycznia r. p. simmer bes biefigen Magistrats auf przedpoludniem o godzinie 10. w sali bem Rathbaufe ein Licitationstermin bestimmt. Die Bebingungen tonnen taglich mabrend ben Dienftftunden in ber Regiffratur eingefeben merben unb werben faufluftige Intereffenten mit bem Bemerken im Termin zu erschels nen eingelaben, bag nur Individuen, welche 300 Reblr. Raution in fogleich realifirbaren Staatspapieren ober baar beponiren, jum Gebote jugelaffen mers ben.

Pofen ben 3. Dezember 1825. Der Dberborgermeifter.

murowany, ma bydź drogą publicz-

Termin tym celem wyznacza się ratusznéy sessyonalnéy. sprzedaży tey przeyrzane bydź mogą każdodziennie w zwyczaynych godzinach służbowych, o czem zawiadomiaiac interessentów, ostrzega się zarazem, że ci tylko do licytacyi przypuszczonemi zostaną, krórzy 300 talarów kaucyi w papierach kurs maiacych lub w gotowiźnie złożyć zechca. Poznań dnia 3, Grudnia 1825.

Nadburmistrz.

### Uvertiffement.

Im Zerritorio ber im Konigreich Polen, unweit ber Stadt Ronin a. b. 2B., an ber neuangelegten Warschauer Chauffee belegenen, Berrichaft Pientno follen 30,000 Magdeburgifche Morgen Forftland, nach Maaggabe ber Bunfche und Rrafte ber Acquisitioneluftigen in großern ober fleinern Abschniften, auf 30 und mehrere Sahre verzeit = ober auch vererbpachtet werben. Es eignet fich biefe bebeutente Glache gang besonders gur Unlegung von Glasfabrifen, Ralt: und Giobbrennereien. Auch ift bort eine ichon borhandene Waffermuble, Die ihrer Lage nach. hochft vortheilhaft zu einer Papier = ober Schneidemufle einzurichten ware, fauflich zu haben, besgleichen 180 Sufen Biefen = und urbares Borwerfs = Land erfter und gter Claffe, gufammen, ober auch in fleinern Parcellen, gu f und gu I

hufe. Endlich befinden fich in ben Forsten biefer herrschaft auch noch 10,000 Cageblocke und gegen 5000 Mastbaume.

Es wird biefes hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht, und gebeten, bag, wer auf einen oder ben andern Gegenstand einzugehen gesonnen, sich entweber personlich ober in posifreien Briefen an ben Besitzer ber genannten Herreschaft Grafen v. Rudnicki zu Pientno ober an den Unterzeichneten wenden moge.

Die Reisetour von Pojen babin geht über Glupce, Ronin a. b. 2B. und

Zulifgfowo, ber Poftlauf aber über Glupce und Zuret.

Es wird hierbei zugleich die billigste Behandlung in jeder hinsicht zuge= sichert. Posen ben 5. December 1825.

Der Juftig = Commiffarius Brachvogel.

### Getreide : Markt : Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                           | Mittwoch den<br>30. Novbr.                    |                                                                                | Freitag den 2. Decbr.             |                                                         | Montag ben<br>5. Decbr.            |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | von<br>Mr.fgr.pf.                             | bis<br>neurga.pf.                                                              | von<br>Mu.fgv.vf.                 | bis<br>Ottt.fgr.pf.                                     | von<br>Mir.fgr.pf.                 | bis<br>new.fgr.vf.                       |
| Weißen der Schessel Moggen dito Gerste dito Hafer dito Buchweißen dito Erbseu dito Aartosseln dito Hen der Centner à 110 Psuud Ctroh das School à 1200 dito. Butter der Garnice ju 4 Quart. | - 10 4<br>- 11 -<br>- 17 6<br>- 27 6<br>- 7 - | 17   6<br>  12   -<br>  20   -<br>  10   -<br>  20   -<br>  20   -<br>  25   - | 27 6<br>- 7 -<br>- 17 6<br>2 20 - | 18 —<br>11 —<br>21 4<br>1 — —<br>10 —<br>20 —<br>2 25 — | 17 6<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 27 6 | 18 -<br>11 -<br>20 -<br>1 -<br>-<br>10 - |